## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 143. Freitag, den 16. Juni 1843.

Ungekommene Fremde vom 14. Juni.

Comtesse Radolinska aus Borzeciczki, Hr. v. Menkwiß, Lieut. im 1. Kûr.s Reg., aus Breslau, Hr. Kaufm. Fabel aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; Herr Kaufm. Passow und Hr. Asser. Damm aus Breschen, Hr. Kevierförster Herrmann aus Dobrzyca, Hr. Fabr. Malow aus Augustusburg, die Hrn. Guteb. v. Zielinski a. Jaroslawiec und v. Kozychowski aus Kempa, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Partik. v. Jahn a. Grabow, I. im rothen Kruz; Hr. Panoramenbes. Wagner a. Hamburg, die Hrn. Kaust. Fasse aus Grünberg, Gratz aus Rogasen, Stopp aus Krotoschin, Mexander, Wiener und Demant aus Pleschen, I. im Sichborn; Hr. Raufm. Thile aus Magdeburg, I. in der goldnen Gans; Hr. Guteb. v. Domski aus Kolaczkowo, Kran Guteb. v. Mycielska aus Zerkowo, I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Kierski aus Miemierzewo, Frau Guteb. v. Obiesierska aus Rusko, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Kaufm. Malachowski aus Strzelno, Hr. Guteb. Niklas aus Grabow, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Laszinski aus Chrostowo und v. Kierski aus Mrowino, Hr. Kaufm. Hôtel de Bavescherg, I. im Hôtel de Saxe.

- 1) Bekanntmachung. In bem Hppothekenbuche bes im Schrodaer Kreise belegenen Gutes Golun, zu welchem fruher auch bas ebenbaselbst belegene Gut Czachurki gehorte, waren
  - 1) Rubrica III. Nr. 5. fur die Erben ber Alexandra von Ibifowsfa 725 Athlr. 10 ggr. 8\frac{4}{2} pf. nebst funf

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Gołunia, w powiecie Szredzkim położonych, do których dawniej także dobra Czachórki w powiecie tym położone należały, zahypotekowane były równémi prawami:

 w Rubryce III. Nr. 5. dla sukcessorów Alexandry Zbikowskiej 725 tal. 10 dgr. 84 fen. 是一种种

Prozent Zinsen auf die Anmelbung ber Franz von Czachurskischen Erben, als bamaligen Besitzer, zur Berhandlung vom 11. April 1796. ex decreto vom 2. Dezbr. 1799.,

2) ebenbaselbst Nr. 6. für die Anna geschiebene v. Ibanowska geborne von Ibisowska 558 Athlr. 18 ggr. 84 pf. nebst fünf Prozent Iinsen auf die Anmelbung der Franz von Czachurskischen Erben zur Berhandlung vom 11. April 1796. ex decreto nom 2. Dezbr. 1799.

zu gleichen Rechten eingetragen. Das Folium von Czachurfi ist später von dem von Golun getrennt und babei ex decrero vom 8. Juni 1824. beide Posten auf Czachurfi Rubrica III. Nr. 2. und 3. übertragen worden. Desgleichen sind

3) für die Neponucena v. Brzezańska 2666 Athlr. 16 ggr. nebst fünf Prozent Zinsen seit Johannis 1821. als beren väterliches und mütterliches Erbtheil auf Grund des gerichtlichen Erbrezesses vom 4. Mai 1821. ex decreto vom 8. Juni 1824, sowohl auf Golun Rubrica III. Nr. 11. als auf Czachurki Rubrica III. Nr. 5. eingetragen worden.

Alle brei Poffen sollen bezahlt fein, und find bereits auf Golun gelbicht, bie

z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego, owczasowych posiedzicieli, w protokule z dnia 11. Kwietnia 1796. r. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.,

2) w tém samém miejscu Nr. 6. dla Anny z Zbikowskich rozwiedzionej Zdanowskiej 558 tal. 18 dgr. 8½ fen. z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego w protokule z dnia 11. Kwietnia r. 1796. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.

Księga hypoteczna dóbr Czachórek została później od księgi hypotecznej dóbr Golunia odłączoną, i przytém zostały summy obydwie wskutek rozządzenia z dnia 8. Czerwca r 1824. na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 2.i 3. przeniesionemi, Również zabezpieczone są:

3) dla Nepomuceny Brzeżańskiej 2666 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta od Ś. Jana r. 1821. jako część jej ojcowska i macierzysta na mocy działów sądowych z dnia 4. Maja r. 1821, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824, tak na dobrach Gołuniu w Rubr. III. Nr. 11. jako też na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 5.

Wszystkie trzy summy mają być wypłacone i zostały już na dobrach

Urfunden aber, auf Grund beren bie Lofdung bewirft worden, fo wie bas über bie Korberung ad 3. ausgefertigte Supothefen-Inftrument nach ber Behaup= tung bes gegenwartigen Befigere verlo= ren gegangen. Es werben baher bie In= haber ber gebachten Forberungen, beren Erben, Ceffionarien ober biejenigen, bie in ihre Rechte getreten find, aufgeforbert, in bem bierau auf ben 16. September 1843. Vormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Caffius in un= ferem Suftruttionegimmer angefesten Zers mine zu erscheinen und ihre Rechte angumelben, widrigenfalls fie bamit praflubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, mit ber Lofchung ber aufgebotenen Doften aber verfahren werden wird.

Außerbem ift auf Golun Rubrica III. Dr. 10. ein ursprünglich ber Michalina b. Brzeganefa aus vaterliches und muts terliches Erbtheil aus bem Regeffe bom 4. Mai 1821. guftebendes, von biefer aber mittelft Ceffions = Urfunde vom 6. April 1824. nebft funf Prozent Binfen feit Johannis 1823. an beir Alexander bon Brzedanefi und bon biefem in ber= felben Urfunde jedoch mit Borbehalt bes Binfengenuffes fur fich und feine Chegat= tin auf Lebendzeit an feine Tochter Dif= toria geborne und verehelichte von Brzes Zansta abgetretenes Rapital von 2666 Rthle. 16 gar, nebft funf Progent Binfen feit Johannie 1821. ex decreto vom 8. Juni 1824, eingetragen. Much bie

Objectszerenies

Goluniu wymazanemi, dokumenta zaś na fundamencie których wymazanie uskutecznionem zostało, oraz dokument hypoteczny na pretensya ad 3. wydany, podług twierdzenia posiedziciela teraźniejszego zaginąć miały. Wzywają się zatém dzierzyciele pretensyj pomienionych, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, lub téż ci, którzy w prawa ich wstapili. aby się w terminie w tym celu na dzień 16. Września 1843. zrana o godzinie 10. przed Ur. Cassius Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostana i wieczne milczenie im nakazaném będzie, zaś wymazanie kapitałów wywołanych nastąpi.

Oprócz tego zabezpieczony jest na dobrach Golupiu w Rubr. III. Nr. 10. kapital 2666 tal. 16 dgr. z prówizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1821. pierwiastkowo Michalinie Brzežańskiej jako scheda ojcowska i macierzysta z działów z dnia 4. Maja r. 1821. przypadający, przez takową jednakowoż aktem cessyi z dnia 6. Kwietnia r. 1824. z prowizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1823. na rzecz Alexandra Brzeźańskiego, a przez tegoż tym samym dokumentem, jednakowoż z zastrzeżeniem dożywotniego użytku prowizyi dlasiebie i malżonki swej, na rzecz Wiktoryi z Brzeżańskich Brzeżańskiej, córki swej, odüber diese Eintragung sprechenden Hypostheken-Instrumente sind verloren gegansgen. Um den Gläubigern ein neues Insstrument ausstellen zu können, werden Alle, welche an das gedachte Instrument oder die erwähnte Post als Eigenthümer Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefsinhaber Anspruch haben, aufgefordert, in dem oden erwähnten Termine zu erscheiznen und ihre Nechte anzumelden, widrigenfalls das Dokument für amortisite erklärt und ein neues ausgefertigt wersden wird.

- Pofen, den 6. Mai 1843.

to inch plants my we have been

Konigl. Dber = Landes = Gericht,

ferendaryuszem w naszej tali izitu-

2) Bekanntmachung. Es wird hierburch bekannt gemacht, daß die Konstursungfe bes verstorbenen Rektors August Leopold Schreiber nach Ablauf von 4 Wochen unter die bekannten Gläubiger vertheilt werden soll.

Pofen, ben 26. Mai 1843.

Königl. Land= und Stadtgericht.

oraco la levente a bello cale por lebale

3) Ediktalvorladung ber Gläubiger in dem Konkurd, Prozesse über den Nachlaß des zu Mexico verstor, benen Rudolph von Przysfanowski.

Ueber ben Machlaß bes zu Merico verftorbenen Rudolph v. Przystanowski, bestehend aus 538 Rthlr. 11 Sgr. ift am stąpiony, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. Dokumenta hypoteczne na zabezpieczenie takowe także zaginęły. Końcem wydania nowego dokumentu wierzycielom, wzywają się wszyscy, którzy do rzeczonego dokumentu, lub do kapitalu pomienionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye mają, aby się w terminie powyżej wzmiankowanym stawili, i prawa swe podali, w razie przeciwnym bowiem dokument niniejszy za umorzony uznanym i nowy wydanym będzie.

Poznań, dnia 6. Maja 1843. Król. Sąd Nadziemiański.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, iż pozostałość zmarłego Rektora Augusta Leopolda Schreiber, nadktórą process skróconego postępowania otworzonym został, pomiędzy wiadomych wierzycieli po upłynieniu 4 tygodni rozdzieloną zostanie.

Poznań, dnia 26. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny, wierzycieli w processie konkursowym nad pozostałością zmarłego w Mexiko Ur. Rudolfa Przystanowskiego.

Nad pozostałością w Mexiko zmarłego Ur. Rudolfa Przystanowskiego, 538 talarów 11 sreb, groszy składahentigen Tage ber Ronfure-Prozes eroff,

Der Termin zur Ammelbung aller Ans sprüche an die Konkurd = Masse steht am 28. August e. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Kanded = Gerichts Kath, Direktor Gebel, im Partheienzims mer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Fraustadt, am 16. April 1843. Pdnigl. Lands u. Stadtgericht.

4) Die Johanne Eleonore Kunert hat mittelst Berhandlung vom 4ten Mai conach erreichter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Gäter und des Erwerbes mit ihrem Ehemann Samuel Makuske zu Oberdorf Karge ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentstehen Kenntniß gestracht wird.

Wollstein, am 4. Mai 1843. Konigk. Laud- und Stadtgericht.

5) Proclama. Die Marianna Thekla Mark, angeblich verehelichte Umtmann Vielineka von hier, welche zuletzt im Jahre 1815. ans der Ukraine Nachricht gegeben hatte, ist durch das unterm 21. Januar 1842. rechtskräftig gewordene Erkenninks des Königlichen Oberlandes-Gerichtes zu Posen für todt erklärt worden und als Erben berselben

jącą się, otworzono dziś processkonkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej, wyznaczony jest na dzień 28. Sierpnia r. b. o godzinie 11. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Sędzią Nadziemianskim Dyrektorem Gebel.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

W Wschowied, 16. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Joanna Eleonora Kunert, protokółem z dnia 4. Maja r. b. stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku zmężem swoim Samuelem Makufke we wsi Kargowie wylączyła.

Wolsztyn, dnia 4. Maja 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Proclama. Maryanna Tekla Mark, podług udania zamężna ekonomiczka Bielińska tu ztąd rodem, która ostatnią razą w roku 1815. z Ukrainy o sobie dała wiadomość, przez wyrok naczelnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu stawszy się dnia 21. Stycznia 1842. prawomocnym zanieżyjącą ogłoszoną została, i zgłosiły się jako sukcesso-

haben sich nun bie Kinder ihrer am 17. August 1823. verstorbenen Schwester Wiftoria verehetichten von Putiatycka gebornen Mary, ale

a) Josepha Barbara Corbula,

b) Lubwig, politicher and it since

c) Viktorta Johanna Nepomucena Geschwister v. Putiatycki burch ihren Naster, ben Professor v. Putiatycki hierselbst gemelbet.

Alle diejenigen, welche ein naberes ober gleich nabes Erbrecht gu haben vers meinen, werden hierdurch aufgeforbert, fich in bem auf ben 31. Auguft c. Bormittage um 11 Uhr vor bem Ronigl. Dberlandesgerichte - Uffeffor herrn Albis nus im hiefigen Schloffe angefetten Zermine zu melben und ibr Erbrecht nachzuweisen, widrigenfalle bie obengenannten Perfouen fur bie rechtmäßigen Erben werben angenommen werben, ihnen als folden ber Nachlaß gur freien Disposis tion verabfolgt werden wird und ber nach erfolgter Praflusion sich etwa erft melbenbe nahere ober gleich nahe Erbe, alle ihre Sandlungen und Diepositionen anguerkennen und ju übernehmen fculbig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu forbern beechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erb= Schaft vorhanden mare zu begnügen ver= bunden fein foll.

Riffa, ben 26. Mai 1843. Ronigt, Lanb= und Stadtgericht.

vestera i with silv sie jake, suicesses

rowie, dzieci zmarléj jéj pod dniem 17. Sierpnia 1823, siostry Wyktoryi z Marxów Putiatyckiéj, mianowicie:

ma 105 shall saufank sie na schiege

b) Ludwik,

c) Wiktorya Joanna Nepomucena, rodzeństwo Putiatyccy, przez ojca swego, tutejszego Professora Putiatyckiego-

Wzywamy wszystkich, którzy bližsze lub równo bliskie prawo sukces. syjne mieć mniemaja, do zgłoszenia się w wyznaczonym przed Assessorem Królewskiego Naczelnego Sądu Ziemiańskiego Albinus w tutejszym zamku dnia 31. Sierpnia r. b, przed poludniem o godzinie 11. terminie, i do udowodnienia swe prawo sukcessyjne, gdy w przeciwnym razie zwyż wymienione, osoby zz prawne sukcessorowie uznane, im jako takowym pozostałość, do wolnej dyspozycyi wydaną zostanie, i zgłoszający się jeszcze po prekluzyi bliższy lub równo bliski sukcessor, wszelkie przez nich przedsięwzięte czyny i dyspozycye przyznawać i przyjąć winnym, od nich złożenie rachunków, i wynagrodzenie wybranych użytków niewymagać, owszem li tylko z tém, co wtenczas z pozostałości jeszcze by się znaleść miało, kontentować się obowiązanym bydź ma.

Leszno, dnia 26. Maja 1843. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

nreinfine middle the thin nat an imilias

6) Steckbrief. Der Anecht Joseph Gichffadt aus Ryfgewo, welcher in erfter Inftang wegen Dighandlung auf offent= licher Strafe gur zweijahrigen Buchthausftrafe und Detention verurtheilt worben, bat fich heimlich aus feinem Wohnort entfernt. In these moules de la de de

Bir erfuchen fammtliche Behorben, benfelben, beffen Signalement unten folgt, wo er fich betreten lagt, verhaften und an und abliefern zu laffen.

Gignalement:

1) Namen, Joseph Gichftabt;

2) Stand, Rnecht;

3) Geburteort, Rufgewo; (8 14 1811)

4) Wohnort, gulett Rufgemo;

5) Religion, fatholifch;

6) Alter, 24 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 2 30U;

8) Haare, blond;

9) Stirn, frei;

10) Mugenbraunen, blond;

11) Augen, blond;

12) Dofe, furg;

13) Mund, gewöhnlich;

14) Bahne, gut;

15) Bart, rafirt;

16) Rinn, fpit mit Grubchen;

17) Geficht, langlich;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Statur, unterfett;

20) Befondere Rennzeichen, geht etwas gebückt;

21) Bekleibung, kann nicht angegeben werden.

Trzemefzno, ben 28. Mai 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

List gończy. Parobek Jozef Eichstädt z Ryszewa, który w pierwszej instancyi względem pobicia na drodze publicznej na dwuroczne więżenie w domu kary i poprawy wskazanym został, oddalił się tajemnie z miejsca swego pobytu.

Wszelkie władze wzywamy, aby onegożl, którego rysopis załączamy, w razie natrafienia, przytrzymać, i do nas odstawić kazaly.

Rysopis:

1) Imie i nazwisko, Józef Eichstädt

2) stan, parobek;

3) miejsce urodzenia, Ryszewo;

4) miejsce zamieszkania, ostatnie Ryszewo;

5) religia, katolicka;

6) wiek, 24 lat; is might and

7) wzrost, 5 stóp 2 cale;

8) włosy, blond; and the consider

9) czoło, wypogodzone;

10) brwi, blond;

oczy, niebieskie;

12) nos, krótki;

13) usta, zwyczajne;

14) zęby, zdrowe;

15) broda, golona;

16) podbrodek, zakończały;

17) twarz, podługowata;

18) kolor twarzy, zdrów;

19) postać, siadła;

20) szczególne znaki, cokolwiek pochyly;

21) odzież, nie może być podaną. Trzemeszno, dnia 28. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Muttion. - 3m Auftrage bes hiefigen Konigl, Land= und Stadtgerichts. werbe ich im Termine ben 26ften b. M. und in ben barauf folgenden Tagen Bormittage um 9 Uhr und bes Nachmittage um 3 Uhr in bem auf ber Schuhe macherftrafe sub Nro. 1. belegenen Bieczorfiewiczichen Grundfice ben Rachlag ber Raufmann Dbrynckafchen Cheleute, bestehend in Juwelen und Rleinobien, Dor= gellan, Betten, Bafche, Mobeln, Sausgerath, Kleibungoffuden, Spiritus und verschiedenen Branntweinen 20., offentlich an ben Deiftbietenden gegen gleich bagre Bezahlung verkaufen. Dosen den 14. Juni 1843.

- 8) Wechte Drientalische Rheumatismus : Amulette, ober Electricitats, Ableiter. Debft Gebrauchs-Anweisung bas Stud 15 Sgr. - Diefe Glectricitats Ableiter, querft im Morgenlande angewendet, und von da nach Italien, ber Schweis und Frankreich übergegangen, und anerkannt , find ein unfehlbares bewährtes und unschatbares Mittel fur alle Personen, welche an dronischen und acuten Rheu. motismen und Rerven-Rrantheiten aller Art leiben; vorzugeweise bienen biefelben gegen Gefichtes, Ropfs, Bahns, Dhrens, Sales und Bruftichmergen, Rudens und Lendenweh, Gliederreifen und Rrampfe, ferner Congestionen, Berglopfen, Schlaflofigfeit, Rofe (Rothlauf), Augen-, Sale- und alle Entzundungen. -Der leibenben Menschheit wird Garantie geftellt, bag burch fortgefetten Bebrauch ber electrifden Ableiter alle oben angeführten Hebel ganglich befeitigt werbin, und ift in Beziehung des fo allgemein verbreiteten Rheumatismus ber Preis fo außerordentlich billig geftellt, daß fich Jebermann berfelben bedienen fann. - In Dofen find biefe Umuletts einzig und allein burch herrn J. Menbelfobn gu beziehen. Breslau, im Juni 1843. Eduard Groß.
- Auf der bon mir gepachteten Magistratswiese unweit des Eichwaldes ift in Diefem Jahre eine aufferordentlich reiche Biehweibe, worauf ich bas betheiligte Dublifum, bas fien Bieb gur Sutung babin ichicken will, aufmerkfam mache. Das bestimmte Beibegeld iff nur an mich felbft zu berichtigen. Samuel Beig, Bronkerftrage Dr. 4.

Orfondere Kinnelihren, gibt eifens 193 pustah, stalling go) szczególno znaki, cokolwiek no-24) Sellibung, from white anarothetic cheles 21) odzież, nie może być podanu.

Legentigat, ben 98, Mai 1843. Trzemeszno, dnia 28, Maja 1843. Touigh Lande end Startgericht. Krob Sad Liemsko-miejski.